## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 58. Donnerstag, den 8. Marz 1849.

Ungekommene Fremde vom 6. Mars.

Die Brn. Guteb. v. Dieczfomeli aus Gorazdowo, v. Moraczewell aus Broby, Plater aus Prochy, I. im Bogar; fr. Raufm. Radt aus Jaraczewo, I. im Reb; Raufmannefrau Bwe. Baruch und Rrau Gerbermeifter happner aus Roften, I. in Rrug's hotel; Br. Dachter Brodgfi aus Pudewig, Die grn, Guteb. Rarczemefi aus Grammpstowo, v. Rogalinsti aus Gwiagdomo, Dutfiewicz aus Gamter, Czapeli aus Dictary, Romalefi aus Urenczon, I. im Hotel de Paris; fr. Burger Stowinsti aus Schrimm, die frn. Guteb. v. Szoibrefi aus Golebin, v. Rofzucfi aus Janfowo, I, im Hotel de Vienne; Die Brn. Guteb. Saafe aus Dowiec, Dziem= bowell aus Begorzewo, I. in der großen Giche; Gr. Juftig=Rommiff. Ablemann aus Camter, Die frn. Raufl. Rauh aus Frantfurt o/D., hartmann aus Berlin, Die Brn. Guteb. Graf Potworomefi aus D. Preffe, v. Bacha aus Strelig, Jouanne aus Plefchen, Livius aus Turomo, Mittelftabt aus Rarlehoff, I. in Laut's Hotel de Rome; Br. Dagagin-Berm, Rolfe aus Bronte, Br. Brennerei-Infp. Sugger aus Ludom, I. im Hotel de Pologne; Die Ben. Raufl. Munter aus Pinne, Raifer aus Miloslam, Boller aus Schrimm, Sirich und Sr. Badermeifter Stobola aus Rurnit, fr. Rantor Levin aus D. Rrone, fr. Gefretair Blaffus aus Camter, t. im Sotel jur Rrone; Sr Defonom Bafgnobli and Belna, Sr. Burger Jantiewicz aus Erzemefino, I. in den brei Lilien; Sr. Raufm. Uchilles aus Borme, Sr Guteb. Graf Graboweli aus Radownic, I. im Hotel de Bavière; Die frn. Guteb. Buß: mann aus Dwieczfi, v. Urbanoweli aus Rowalelie, Schonberg aus Lang - Goslin, Sr. Detonom Bolefi aus Rosnowo, Sr. Gutep. Miller aus Pofrzywno, 1. im fcmargen Abler; Br. Guteb. Baron v. Lugow aus Mur.=Goslin, Sr. PofifePretair Schmidt aus Oppeln, Dad. Gabrielsta aus Inin, Sr. Partit Rraft aus Breslau, 1. im Hotel de Berlin; fr. Kaufm Paternosti aus Boret, fr. Burger Benit

aus Bnin, I. in ben brei Sternen; Sr. Seminarift Roppel aus Gasawa, Sr. Kups ferschmidt Bergande und die Hrn. Kaufl. Rosenthal, Bahr, Hirschberg u. Berendt aus Samoczyn, Wolff aus Budzyn, Wolff aus Chodziesen, I im eichnen Born; fr. Partiful. b. Zaczanowsti aus Choryn, I. im Hotel de Dresde.

1) Deffentliches Aufgebot. Land= und Stadtgericht zu Pofen, Erste Abtheilung, ben 24. November 1848.

Alle diejenigen, welche an die von dem entlassenen Boten und Hulfe-Exekutor des biesigen Land= und Stadtgerichts Franz Peschel bestellte Amtskaution von 25 Mthlrn. einen Anspruch zu haben vermeisnen, werden hierdurch vorgeladen, sich damit in dem hierzu am 16. April 1849 Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts-Referendarius v. Kierski in unserem Instruktions-Zimmer anstehenden Termine bei Bermeidung der Ausschließung zu melben.

2) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 7. Februar 1849.

Das in der Stadt Schwersenz sub No. 9 a. belegene, den handelsmann Si, mon und Jette Lesserschen Eheleuten ges borige Grundstud, abgeschätzt auf 857 Athlr. 20 fgr. zufolge der, nebst hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Tare, soll am 12. Juni 1849 Bormittags 10 Uhr an ors dentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

single Burger Brais

Zapowiedzenie publiczne. Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 14. Listopada 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi oddalonego woźnego i pomocniczego exekutora tutejszego Sądu Ziemsko-miejskiego Franciszka Peschel talarów 25 wynoszącej pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 16. K wietnia 1849. w izbie instrukcyjnej przed Ur. Kierskim Referendaryuszem wyznaczonym o godzinie 10tej przed południem zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostaną.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 7. Lutego 1849.

Posiadłość do Szymona Lesser handlerza i żony jego Jety należąca, w mieście Swarzędzu pod liczbą 9 a. leżąca, oszacowana na 857 Tal. 20 sgr. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami sprzedaży w Registraturze przejrzane być może, będzie dnia 12. Czerwca 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Die bem Aufenthalte nach unbefanne ten Eigenthumer Sandelemann Simon und Sette Leffer'ichen Cheleute werden hierzu offentlich vorgelaben.

Niewiadomi z pobytu właściciele Szymon Lesser i żona jego Jeta zapozywają sie niniejszém publicznie. day remagnished a made noted to and

imensationed practicanemi Der Privat = Gefretair Julius Rze= niacli aus Bromberg und die Wittwe Apollonia Golembieweffa geb. Borbano= wicz aus Fordon, haben mittelft Chever= trages bom 1. Februar 1849 bie Ge= meinschaft der Guter ausgeschloffen, wel. ches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. Das unsetenbalen in im

Bromberg, ben 24. Februar 1849.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Juliusz Rzeźniacki pisarz prywatny z Bydgoszczy i Apollonia z Bordanowiczów owdowiała Gołembiewska z Forduna, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Lutego 1849. wspólność majątku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 24. Lutego 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

## 4) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadt= Gericht gu Rrotoschin.

Das zu Krotoschin an ber Schloß= und Burftenftragenede unter Do. 316. Gerb .= Dr. 655. belegene, ber Dorothea Chris fline gebornen Schabe veregelichten Sand= gerichterathin Brachvogel gehorige Erb= pachtegrundfiud, foll am 18. April 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentli= cher Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Der Reinertrag bes Grundfinde von 282 Rthir, gewährt gu 5 Progent einen Torwerth von 5640 Rthlr. und zu 4 Progent einen Tarwerth von 7050 Atlr.

Darauf haftet ein Erbpachte Ranon von 7 Rthlr., welcher gu 4 Prozent gerechnet ein Rapital bon 175 Rthlr. barftellt, fo daß ber Berth ber Erbpachte Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Grunt wieczysto-dzierzawny w mieście Krotoszynie w narożniku ulicy Zamkowéj i Książęcej pod liczbą 316. serwisową 655. położony, do Doroty Krystyny z Schaedów małżonki Sądziego Ziemiańskiego Brachvogl ależący, w dniu 18. Kwietni 849. zrana o godzinie 11téj w z ejscu zwyklém posiedzeń sądo. wyc ma być sprzedany.

Taxa gruntu tego w miare czystego dochodu w kwocie 282 Tal. wynosi po 5 od sta rachując 5640 Tal. a po 4 od sta rachując 7050 Tal.

Ciąży na nim czynsz wieczystodzierzawny w kwocie 7 Tal., który po 4 od sta rachując, stanowi kapitał 175 Tal., tak iż wartość dzierzawy gerechtigfeit ju 5 Prozent veranschlagt 5465 Athle. und ju 4 Prozent veransichlagt 6875 Rible. beträgt.

Sypothefenschein, Bedingungen und Tare tonnen in der Registratur eingefesten merden.

Rrotofdin, ben 20. September 1848.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Grab.

Das zu Dobra im Kreise But sub No. 8. belegene, ben Erben der George und Elisabeth Kattner'schen Scheleuten geshbrige Grundstück, abgeschätzt auf 524 Mthlr. 10 sgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hoppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. April 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden,

Grat, ben 7. Dezember 1848.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Dfrowo.

Das ben Andreas und Julianna Roweckischen Cheleuten gehörige, sub No. 76. hieselbst belegene Gasthaus "Sotel be Posen" genannt, nebst dem dazu gehörigen Brauhause und anderem Zubehör, zusammen abgeschätzt auf 6686 Athle. 25 fgr. zufolge ber, nebst Spypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 22. wieczystej po 5 od sta rachując 5465 Tal. a po 4 od sta rachując 6875 Tal. wynosi.

Wykaz hypoteczny z warunkami i taxą w Registraturze przejrzanemi być mogą.

Krotoszyn, d. 20. Września 1848.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość w wsi Dobra powiatu Bukowskiego pod Nr. 8. położona, do sukcessorów po Wojciechu i Elźbiecie małżonkach Kattner należąca, oszacowana na 524 Tal. 10 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Kwietnia 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Grodzisk, dnia 7. Grudnia 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Ostrowie.

Dom zajezdny, własność Andrzeja i Julianny malżonków Roweckich,
pod Nr. 76. położony, zwany "Hótel de Posen," wraz do niego należącym browarem i innemi przynależytościami, ogółem oszacowany na
6686 tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącéj być przejrzanéj wraz z wykazem
hypotecznym i warunkami w Regi-

Juni 1849 Bormittage 11 Uhr an or= bentlicher Gerichteffelle fubhaftirt werden.

Ditromo, ben 6. Rovember 1848.

7) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht ju Brefchen.

Das sub No. 5. ju Darussewo, Rreis Breschen, belegene Grundstud des Mathias Piatet und seiner verstorbenen Chesfrau Justina Piatet, abgeschätt auf 560 Rthlr. zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 19. April 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratiufion fpateftens in diefem Ter= mine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Erben ber Justina Piatet, verchelicht gewesenen Mathias Piatet, werden gur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame hierzu bffentlich vorgelaben.

Brefchen, ben 14. December 1848.

8) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Wollstein.

Das ju Rarge sub No. 258. belegene, bem Birthehauspachter Christian Edwals lach zu Chwalim gehörige Grunoftud,

straturze, ma być dnia 22. Czerwaca 1849. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Ostrów. d. 6. Listopada 1848.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wrześni.

Nieruchomość w Parussewie w powiecie Wrzesińskim pod Nr. 5. położona, do Macieja Piątek i zmarłej żony jego Justyny Piątek należąca, oszacowana na 560 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. K wietnia 1849 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu spadkobiercy po Justynie Piątek, byłej zamężnej za Maciejem Piątek, celem dopilnowania praw swoich, zapozywają się niniejszem publicznie.

Września, dnia 14. Grudnia 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość w Kargowie pod liczbą 258. położona, Krystyanowi Schwallach arendarzowi szynkowni abgeschätzt auf 66 Rthlr. 21 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Sypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuses benden Taxe, soll am 16. Juli 1849 Bormittage 11 Uhr vor der Gerichtstages Kommission in Karge subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubigerin Anna Regina Scherke von Unruhftadt wird hierzu bffentlich vorgestaden.

Wollftein, ben 1. Februar 1849.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rogosen.

Das dem Bartholomans Gallas gehöftige Kammermuhlen-Grundstück in Pila bei Murowana Boslin, bestehend aus einer Papiermuhle und einem Borwerke, abgeschäft auf 4981 Athlr. 14 sar. 2 pf., soll am 9. Juli 1849 Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden. Die Taxe nebst Hyposthekenschein und Bedingungen konnen in unserem III. Geschäfts Bureau eingeseshen werden.

Rogafen, am 27. Januar 1849.

10) Mothwendiger Verkauf. gande und Stadtgericht gu Rogafen.

Das ben Schneider Aron Raphael und Laje Symet'ichen Erben gebbrige, in Murowana-Goslin sub No. 86, belegene

w Chwalimie należąca, oszacowana na 66 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11. przed Kommissyą sądową kadencyjną w Kargowie sprzedana.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Anna Regina Scherke z Kargowa zapozywa się niniejszém publicznie.

Wolsztyn, dnia 1. Lutego 1849.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do Bartłomieja Gallasa należąca, składająca się z gruntu papierni i folwarku w Pile pod Murowaną Gośliną leżąca, oszacowana na 4981 Tal. 14 sgr. 2 fen., ma być dnia 9. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 27. Stycznia 1849.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość do sukcessorów krawca Arona Rafaela i Laje Szymek należąca, w Murowanej Goślinie pod

Grundftud, ohne Feuerkaffengelber mit 325 Rthle, welche ber Taxe bingutreten, abgeschätt auf 50 Rthir., foll am 18. Juni 1849 Vormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt wer= ben. Die Tare nebft Sypothefenschein und Bedingungen fonnen in unferem III. Geschafte=Bureau eingesehen werden.

Mogafen, am 3. Februar 1849.

Nr. 86. położona i oprócz fajerkassy w ilości 325 Tal., która do taxy przystępuje, oszacowana na 50 Tal., ma być dnia 18. Czerwca 1849. przed południem o godzinie I Itéj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sadu naszego.

Rogoźno, dnia 3. Lutego 1849.

11) Bekanntmachung. Der Bur= germeifter Beibenreich gu Gollancg und Die Friederife v. Lehmann gu Dlefgno, bas ben fur die Dauer ber mit einander einzugehenden Che die Gemeinschaft ber Gu= ter durch ben Rontraft vom 8. Februar b. 3. ausgeschloffen.

Wongrowiec, ben 9. Februar 1849. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Burmistrz Heidenreich w Golańczy i Ur. Fryderyka Lehmann w Olesznie, wyłączyli na czas trwania zawrzeć się mającego między sobą małżeństwa, wspólność majatku kontraktem z dnia 8. Lutego t. r.

Wagrowiec, dnia 9. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

12) Befanntmachung. Der Gutebes figer Sofeph Ggraiber gu Lengowo und Die Josepha Mungberg zu Gnefen, haben fur die Dauer ber mit einander einzuge= benben Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes burch ben Rontraft bom 27. Januar b. 3. ausgeschloffen.

Wongrowiec, ben 13. Februar 1849.

Obwieszczenie. Posiedziciel dobr Józef Szrajber w Łegowie i Józefa Müntzberg w Gnieźnie, wyłączyli na czas trwania zawrzeć się mającego między sobą małżeństwa, wspólność majatku i dorobku, a to kontraktem z dnia 27. Stycznia t. r.

Wagrowiec, dn. 13. Lutego 1849. Ronigl, Land = und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

13) Bekanntmachung. Der Ronigliche Forfter Friedrich Bort aus Ramola, Schildberger Rreifes, und die Cas roline verwittwete Werner geb. Gartfi gu Lubmine bei Plefchen, haben mittelft Che=

Podaje się ni-Obwieszczenie. niejszém do wiadomości publicznej, że Fryderyk Bork, leśniczy Królewski z Kamoli, powiatu Ostrzeszowskiego, i Karolina z Gartków owdovertrages vom 8. Dezember 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwersbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Rempen, ben 31. Januar 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

14) Der Uderbesitzer Joseph heintke und beffen Braut Wilhelmine geb. heintke, beide von hier, haben mittelft Shevertrages vom 26. Januar c. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

WE'S

Dftrowo, am 20. Februar 1849. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

15) Der Gutebefiger Michael v. Cfaranneli zu Cheltowo und das Fraulein Delfine v. Lubowiecka zu Deutsch-Preffe, haben mittelft Spevertrages vom 12. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roften, ben 13. Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

the sel Viensko-miojak.

wiała Werner z Ludwinow, powiatu Pleszewskiego, kontrakten przedślubnym z dnia 8. Grudnia 1848. wspól ność majątku wyłączyli.

Kempno, dnia 31. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że obywatel rolny Józef Heintke i jego zaślubiona Wilhelmina Heintke, oboje z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrow, dnia 20. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że dziedzie dóbr Chełkowa Michał Skarzyński i panna Delfina Lubowiecka w Przysiecie niemieckiej, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Lutego r. b. współność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

AND THE STREET OF A

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

A 58. Donnerstag, ben 8. Marg 1849.

16) Bekanntmachung. Der hans belomann Schmul Lewin und bie unver= ebelichte Scheinchen Joseph, beibe bon bier, haben mittelft Bertrages vom 16. Februar b. 3. fur ihre bevorftebenbe Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen.

Lobfens, ben 26. Februar 1849.

Ronigl, Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Handlerz Szmul Lewin i niezameżna Szeinchen Joseph, obojgo tu ztad, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 16. Lutego r. b. w ich przyszłém małżeństwie spółeczność majątku i dorobku,

Łobżenica, dnia 26. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

17) Bekanntmachung. Den une befannten Glaubigern ber Marianna Mis fzeweta geb. v. Bierzchleneta wird bes fannt gemacht, bag beren Ronfure-Maffe nach Ablauf von 4 Bochen an die befann= ten Glaubiger pertheilt wirb.

Rrofofchin, ben 21. Januar 1849.

Ronigl, Land= und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Nieznanych wierzycieli Maryanny z Wierzchleyskich Miszewskiej zawiadomia się niniejszém, iż téjże massa konkursowa po upływie czterech tygodni pomiędzy wierzycieli wiadomych podzieloną zostanie.

Krotoszyn, dn. 21. Stycznia 1849. Król. Sad Ziemsko-miejski.

18) Steckbrief. Der Schaferfnecht Mathias Listoweli, beffen Signalement folgt, hat fich ber Theilnahme an bem ben 30. Juni v. J. hierfelbft ftattgehabten Zumulte bringend verbachtig gemacht, burch Entfernung von feinem bisherigen Bohnorte aber bie Fortsetzung und ben Abschlug ber Untersuchung unmöglich gemacht. Wir ersuchen baber bie refp. Polizei= und Gerichtebehorben, auf ben ze. Lis= towell ju vigiliren und ihn im Betretungefalle aufe fchleunigfte an une abzuliefern. Signalement: Große, 5 guß 31 3oll; haare, fcmarg; Stirn, gewohnlich; Mugenbraunen, ichwars; Augen, grau; Rafe, lang und fpig gulaufend; Dund, gewöhnlich; Bart, fcmargen Schnurrbart; Bahne, an ber linken Rinnlabe fehlt ein Bahn; Rinn, gewöhnlich; Gefichtebilbung, oval; Gefichtefarbe, gefund; Statur, schlant; Fuße, gesund; Alter, 29 Jahr; Religion, tatholisch; Sprache, polnisch; Geburtsort, Lugowo, Kreis Lipno in Polen; Aufenthaltsort, Amt Lobau, später Dombrowkau bei Rheden. Bekleidung: schwarzblaue tuchene ordinaire Jacke mit meffingenen blanken Knopfen, blautuchene Weste in ziemlich gutem Zustande, blaue geslickte Leinwandhosen, alte zerriffene Stiefeln mit langen Schaften, alten abgetragenen Filzbut. Lobau, ben 28. Februar 1849.
Ronigliche Zumult=Untersuchunge, Kommission,

19) Bekanntmachung. Die Cerviszahlung für die im Monat Februar d. J. hier einquartirt gewesenen Truppen erfolgt am 8., 9. und 10. dieses Monats.

Dosen, den 7. Marz 1849.

Der Magistrat.

20) Bekanntmachung. Es sollen im hofe des hiefigen Gerichtshauses 9 Etr. 98 Pfo. gewogene seche Buden Bolle an den Meistbietenden gegen gleich baare Bahlung verkauft werden. Dazu ift ein Termin auf den 21. Marz d. J. Bors mittags 9 Uhr angesetzt. Rauflustigen zur Nachricht.

Breiden, an 2. Mary 1849. Ronigl, Auftione : Rommiffarius.

- 21) Geftern fruh um halb 1 Uhr wurde meine Fran geb. Baarth von einem fraftigen Madchen gludlich entbunden. Ich zeige bies ftatt besonderer Meldung ergebenft an. Gnufgyn, ben 3. Marg 1849. Wiczynski.
- 22) Verpachtung. Montag ben 12. Marz soll ber hinter bem Iwanfins bfi'schen Grundstud Wallischei No. 119. belegene große Garten an Ort und Stelle meistbietend verpachtet werden, wozu Pachtlustige mit bem Bemerken eingelaben werden, baß ein Jeder vor Abgabe seines Gebots 10 Athle. zu beponiren hat.

  Un sch üt.

23) Auftion. Dienstag ben 13. Marz Vormittags von 10 und Nachmitztags von 3 Uhr ab., sollen auf dem Graben No. 3. im Ertelschen hause mehrere gebrauchte aber gute Mobel von Mahagoni- und Virtenholz, bestehend aus Lischen, Stuhlen, Schraken, Vettstellen, Spiegeln 2c., wobei 2 Tische mit Marmorplatten, 1 Kron-Leuchter, 2 Uhren, 4 Kaften mit Schmetterlingen, Sachen von Porzellan und Glas nebst verschiedenen anderen Gegenständen zum Gebrauch, und Mittags. 12. Uhr ein aufrecht stehender Flügel und 1 eleganter Kutschwagen öffent, lich gegen Zahlung versteigert werden.

- 24) Bohnung zu vermiethen im Iwafinstifchen Grundftud Bollifchei Ro. 119., ift vom 1. April eine Bohnung Bel. Etage, bestehend aus drei Stuben, Ruche mit englischem heerd nebst Bubehor zu beziehen. Unschutg.
- 25) Den Mitgliedern des demofratisch-toufitutionellen Bereins wird befannt gemacht, daß, nach Beseitigung verschiedener hinderniffe, am Freitag den 9. d. M. eine Bersammlung stattfinden und hoffentlich bann regelmäßig damit fortgefahren wird. Grabe, 3. 3. Sprecher.
- 26) Joël Struck's Band- und Rurzwaaren Geschäft Breitestraße Aro. 30. durch vortheilhafte Einkaufe in Frankfurt a./D aufs reichhaltigste affortirt, empfiehlt sich zu geneigtesten Auftragen en gros et en detail zu billigen Preisen und nur reele ler Bedienung. Besonders affortirt ist das Geschäft in Berliner und Englischer Strickbaumwolle.
- 27) Bon heute ab fahre ich ben Centner Baare von der Gifentahn blos gu 4 pf. Florian Swigtfowsti, zu erfragen bei Prochownit auf der Schuhmacherfir.
- 28) Wildpret. Montag ben 13. M. bringe ich frische Rebe und hafen nach Pofen, die ich zu fehr billigen Preifen berkaufen werde. N. Lofer jun.
- 29) Obyw. Ławickiego, który roku zeszłego kończył swą wojskowość w Głogowie, prosi o oznajmienie miejsca swego pobytu przyjaciel jego Marcel Ulkowski w Krotoszynie.
- 30) W Chojnicy pod Poznaniem przy rzece Warcie znajduje się do sprzedania po nader niskich cenach 50,000 dachówek i 45,000 cegieł klassyfikowanych i dobrze wypalonych. Chęć kupna mający zechcą się zgłosić u niżéj podpisanego w Chojnicy, lub w Poznaniu na Garbarach w oberzy pod czarnym orłem. Wiktor Drwęski.
- 31) W piątek po południu d. 2. Marca zginęła z Berlińskiej ulicy wyżlica, stara rok jeden, sierści gładkiej, mająca na tle białem wielkie odmiany kasztanowate, szyję, łopatkę prawą, udo prawe i nogi wszystkie białe. Ktoby o takowej dał znać gdzie się znajduje lub odprowadził ją do domu przy Berlińskiej ulicy No. 31., otrzyma stosowne wynagrodzenie.

32) Coloffeum. Morgen Donnerstag findet ber Gesellichafte = Ball ftatt und beginnt Puntt 7 Uhr.

## Nachweifung

der Durchschnitts=Markt=Preise von der Stadt Liffa im Fraustädter Kreise vom Monat Februar 1849.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu                          | 2 - 8<br>- 29 11<br>- 23 4 | Gersten-Graupe ber Scheffel<br>Rinbsleisch das Pfund Preuß.<br>Gewicht | _ 2<br>_ 4 | 6   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Rleine dito                                            |                            | Halbfleisch dito                                                       | - 3<br>- 2 | 2   |
| Erbsen dito                                            | 1 5 6                      | Siedfalz dito Butter bas Quart                                         | - 1        | 100 |
| Buchweiten dito                                        |                            | Bier dito                                                              | - 3        | 10  |
| Weiße Bohnen dito                                      | <u>-</u> 9 6               | Spiritus die Tonne Bauhold, bie Preuf. Elle nach                       | 214 11     | 200 |
| Hopfen dito                                            | -<br> -<br> 19 -           |                                                                        | 6 5        | 100 |
| Stroh bas Schod à 60 Geb.<br>Gerften = Grute ber Schft | 2 8 -                      | Beredelte Bolle ber Ctr                                                | 5 -        |     |
| Buchweizen , Gruge dito .                              | 3 23 -                     | Orbinaire = dito .                                                     | 321        | (08 |